## Gazety Lwowskiej.

9. Juli 1850.

Nº 155.

(1)

9. Lipca 1850.

Kundmachung (1662)

bes f. f. galizischen Landes-Prafidiums.

Mro. 7941. Das hohe f. f. Finanzministerium hat fich zufolge Erlaffes vom 29. Juni b. 3. 3. 8746 bestimmt befunden, ju gestatten , baß Die nach ben erlaffenen Befanntmachungen aus dem Umlauf gesetzten Unweisungen auf die ungarischen Landes = Ginkunfte zu 2 fl. noch bis Ende September d. J. von den Landeshauptkaffen gu Lemberg und Czernowitz bann der Krakauer Landesfilialkaffe gegen ungarifche Unweisungen anderer Rategorien ausgewechselt werben.

Rach Ablauf bes Monats September 1. 3. hat eine Auswechslung

ter 2 ff. Unweisungen nicht mehr ftattzufinden.

Welches hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Lemberg, den 4. Juli 1850.

Agenor Graf Goluchowski,

f. f. gal. Landes=Chef.

(1653)Rundmachung.

Dro. 33971. Seine Majestat haben über einen vom h. Sandels-Ministerium auf Grundlage eines Ministerrathe = Befchlufes erstatteten alleruntertbanigfien Bortrag bei allerhöchfter Genehmigung ber bem provifo. rifden Bige = Ronful, Dottor Hahn jugedachten anderwärtigen bienftlichen Bermendung an deffen Stelle ben f. f. Gutten = Wegenhandler Ferdinand Haas jum provisorischen Bige = Konful in Janina allergnädigst zu ernennen

Vom t. f. galig. Landesgubernium. Lemberg am 26. Juni 1850.

(1649)Konkurs = Rundmadung.

Dro. 3656. Bur Besethung ber bei ber f. f. hauptgewerkschaftlichen Cherennsthaler Waldbereitung ju Donnersbach erledigten fontrollirenden Walbamte, chreibers- und Rechnungöführersstelle, welche gemäß Auftrages bes hoben f. f. Ministeriums für Landeskultur und Bergwesen vom 30.

Mai d. J. 3. 6938 S. 1. neuerdings eröffnet wird: Bei der f. f. hauptgewerkschaftlichen Oberennsthaler Waldbereitung ift ber Dienstespoften eines kontrollirenden Waldamtefchreibere und qugleich Mechnungeführere mit bem Genuffe einer jährlichen Befoldung von 400 fl., von 10 Biener-Rlafter Brennholz in natura à 2 fl. 30 fr. 25 fl., einem Lichtäquivalent von jährlichen 5 fl., dann einem Raturalquartier fammt Garten, ober in Ermanglung eines folden 40 fl. Quartiergelb verbunden mit der Obliegenheit eines Cautions-Erlages vor der erfolgenben Beeidigung von Bierhundert Gulben C. M. in Erledigung gefommen.

Bur Diefen Dienstposten ber XI. Diatenflasse ist eine vorzüglich sich erworbene Theorie und Praxis in allen Zweigen des Forstwesens und im Jagdsache durch legale Nachweisung der auf einer inländischen k. k. Forstlehranstalt mit gutem Fortgange vollendeten Studien und bisherige praftische Dienstleistung, Gewandheit im Konzepte und in der Geld- und Material-Berrechnung, ba dem Baldamtschreiber der zugleich Rechnungsführer ist, die Berfassung aller bei der Waldbereitung vorkommenden Rech nungen im Einvernehmen mit dem Waldbereiter, und unter beiderseitiger Saftung obliegt, dann die Fähigfeit der Leistung der vorgeschriebenen Caution von 400 fl. E. M. erforderlich. Es haben daher diejenigen, welsche Diese Gigenschaffen. Die Franchestelle fomnetis che diese Eigenschaften besitzen und um diese offene Dienstesstelle kompetiren wollen, ihre hinschtlich ber Fähigkeiten, bes Lebensalters, ber Moralität, der früheren Dienstleistung, bann des ledigen oder verehelichten Standes (im letteren Falle mit Bemerkung der Kinderzohl) gehörig instruirten, eigenhändig geschriebenen Gesuche, so ferne sie im t. f. Dienste stehen, — im Wege ihrer vorgesetzten Behörden — außerdem aber unmittelbar an diese f. f. weierwärkich ist. biese f. f. steiermarkisch = öfterreichische Eisenwerke-Direction vom unten gesetzen Tage binnen funf Woden portofrei eingehend zu machen, sich anbei aber auch über die Bermögenheit, die zu leistende Caution vor der erfolgenden Beeidigung bei dieser Direction berichtigen zu können, so wie über ben alle Berechmagerung mit über ben allfälligen Bestand einer Verwandtschaft oder Berschwägerung mit ben Gliebern bieser Direction ober mit dem Waldbereiter zu Donnershad) genügend zu erflaren.

Bon ber f. f. steierm. öfterr. Eisenwerks-Direkzion. Eisenerz am 8. Juni 1850.

(1642)Konturs = Kundmachung.

Nro. 1218. 1. Bei ber E. f. Silberhütten-Verwaltung zu Isar-

novih bei Schemnis in Ungarn ist die Gegenhändlers Stelle erledigt. Bewerber haben sich über ihre theoretischen und praktischen Kenntniffe im Gilberhuttenwesen, dann im Konzept- und Rechnungsfache ausjumeifen, und ihre eigenhandig gefchriebenen Gefuche bis 16. Juli 1850 an bas Chemniger f. f. Dberntammergrafenamt einzugeben.

Mit biefem Dienitpoften fird folgende Genuge verbunden: Befoldung 600 fl., Solz- und Lichtgeld 20 fl., ein honorar fur bie Schmiebe-Rech-

nungeführung von jahrlichen 52 fl. und freie Wohnung.

Die Dienstes-Caution, welche nach den bestehenden Vorschriften vor ber Gibesleiftung im Baaren oder mindestens 3 % gen Mettaliques erlegt werben muß, besteht in 600 fi.

II. In dem niederungarischen Bergdistrifte ift bei ber f. f. Silber-

hutte in Neusohl die Amtofchreiber-Stelle erledigt.

Bemerber um biefe Stelle haben ihre eigenhandig gefdriebenen Bejuche, in welchen fie sich über ihre Kenntniffe und bisherige Dienftleiftung im Sutten- und Probiermesen gehörig auszuweisen haben, bis langstens 16. Juli I. J. an die Reusohler f. f. Kammer-Berwaltung im Wege ihrer vorgesetten Behörden gu leiten.

Mit tiefem Dienstposten ift eine Befoldung von 250 fl. und für die Schmiebe - Rechnungs - Führung ein Honorar von 52 fl. verbunden.

Die Dienstes-Caution, welche im Baaren ober wenigstens 3 % gen

Mettaliques erlegt werden muß, besteht in 100 fl.
111. Im Bereiche des nied. ung. Oberstammergrafenamtes ist die Tajower f. f. Aupferhüttengegenbändlers-Stelle in Erledigung gefommen.

Mit dieser Stelle ist eine Jahres-Besoldung von 500 fl., für die Rechnungsführung ber Guttenschmiede ein honorar von 52 fl., 12 Stabel

Solz oder 15 fl., 50 Pfund Unschlitt oder 5 fl. nebft freiem Quartier und Garten bei einer Raugioneleiftung im Befoldungsbetrage verbunden. Bur Erlangung biefer Stelle find vorzügliche theoretische und prat-

tifche Kenntniffe im Gilber- und Rupferhuttenwesen, bann im Rechnungsund Konzeptsfache erforderlich.

Die Bewerber um diese Stelle haben ihre eigenhandig geschriebenen Gesuche im Wege ihrer vorgesetten Behörde unsehlbar bis 16. Juli 1850 an die f. f. Kammer-Berwaltung zu Neufohl zu beförbern

IV. Bei ber Rensohler t. f. Berg. Kameral-Kaffa ift bie Stelle ei-

nes Amtsschreibers in Erledigung gekommen

Mit biefem Dienstposten ift eine Befoldung von jährlichen 375 fl. vom Merar und 50 fl. aus ter Bruderlade, bann 30 fl. Quartiergelb und eine Dienstfaution von 350 fl. verbunden.

Die Bewerber um diefen Dienstposten haben mit Rachweifung ber zurudgelegten Studien, der Kenntniß der deutschen und flavischen Spra-che und ber Gewondtheit im Rechnungs- und Kassawesen, ihre vorschriftsmaßig instruirten Gesuche bis 16. Juli 1850 bei ber f. f. Rammer-Berwaltung zu Neufohl einzureichen.

Bon f. f. n. u. Oberstfammer = Grafen = Amte.

Schennig, am 4. Juni 1850.

Konkurs-Alusschreibung. (1643)

Mro. 5467. Bei der f. f. Post Direkzion in Pesth ift eine Offizialenstelle mit dem Gehalte jährlicher 700 fl. C. M., und im Falle einer graduellen Vorrückung eine folche mit 600 fl. oder 500 fl. C. DR. jede gegen Erlag der Kauzion im Betrage der Besoldung provisorisch zu

Die Bewerber haben die gehörig dokumentirten Gesuche unter Rach= Beisung der Studien, der Renntnisse von der Postmanipulazion und Sprachen, im Bege ber vorgefesten Behörde bis 15ten Juli 1850 bei der f. f. Post = Direction in Pesth einzubringen und darin zugleich zu bemerten , ob und mit welchem Beamten bei ber Gingange erwähnten Direfzion fie etwa, dann in welchem Grade verwandt ober verschmagert sind.

Von der f. f. gal. Post=Direktion.

Lemberg den 4. Juli 1850.

Editt. (1644)

Mrc. 794. Bom Magistrate ber Stadt Kamionka strumi, werden bie nachstehenden auf ben Affentplat berufenen, jedoch unbefugt und unbefannt mo abmefenden Individuen, als:

| Stabt | Leib Zausner,        | Haus-Mro. | 60,  |
|-------|----------------------|-----------|------|
|       | Samuel Eisenberg,    |           | 150, |
|       | Moses Donner,        |           | 5,   |
|       | Abraham Wallfisch,   |           | 80,  |
|       | Leisor Willin,       |           | 37,  |
|       | Josel Stück,         |           | 104, |
|       | Schmerl Kremnitzer,  |           | 64,  |
| -     | Samuel Wild,         |           | 246, |
|       | Jossel Zausner,      |           | 46,  |
|       | Israel Sternberg,    |           | 192, |
| _     | Mechel Aron Grossste | rn,       | 64,  |
|       | Leisor Weitzner,     |           | 6,   |
|       | Moser Gregor,        | ~         | 1,   |

hiemit vorgeladen, binnen 6 Bochen vom Lage der Ginschaltung ber gegenwartigen Borladung in das Lemberger Beitungsamteblatt bei biefem Magistrate zu erscheinen, und thre Abwesenheit zu rechtfertigen, widrigens fie als Refrutirungeflüchtlinge werben angefehen und behandelt werben-

Magistrat Kamionka strum., am 2. Juli 1850.

(1639) Ediftal = Vorladung.

Mro. 646. Bom Dominium Jaryczow, Lemberger Kreises wird der unbesugt abwesende Militärpslichtige aus Neu-Jaryczow, Hersch Löwe ex Havs-Nro. 83. hiemit aufgesordert, binnen 30 Tagen in seine Heimath zurückzukehren, widrigens derselbe als Rekrutirungsstüchtling angesehen und behandelt werden wird.

Dziennik urzędowy-

Jaryczow, am 2. Juli 1850.

(1637) Ediftal - Vorladung. (2

Mro. 438. Nachdem die militärpflichtigen Juden Josel Strussberg Haus-Nro. 179 im Jahre 1825 und Josel Becker Haus-Nro. 121 im Jahre 1828 geboren, sich unbesugt nach der Moldau entfernt, und sich hierdurch der Militärpflicht entzogen haben, so werden dieselben aufgefordert, binnen 6 Wocken nach Budzanów zurückzusehren, als sonsten dieselben nach dem Auswanderungspatente behandelt werden würden.

Bom Dominio Budzanow Czortkower Kreises am 2ten Mai 1850.

(1646) Kundmachung. (2)

Mro. 13912 - 1603 ex 1850. Zur miethweisen Beistellung der für die k. k. Finanzwache in dem Königreiche Galizien, dem Großherzogthum Krakau und dem Herzogthume Bukowina erforderlichen Bett-Geräthe, deren Wechsel, Erhaltung und Reinigung mit der Dauer des Vertrages auf neun Jahre, nämlich vom 1. Jänner 1851 bis letzten Dezember 1859 wird eine Konkurrenz-Verhandlung mittelst schriftlicher Offerten eröffnet.

Die Offerten sind bis einschlüßig 31. Juli 1850 und zwar an diesem Tage längstens bis 12 Uhr Mittags an den früheren Tagen aber während den gewöhnlichen Amtöstunden in der Präsidialkanzlei der k. k. Finanz-Landes-Direction in Lemberg versiegelt einzureichen, mit der Ouitztung über das bei einer Merarial-Casse erlegte Badium, auf welches ausstrücklich sich zu beziehen ist, zu belegen, und mit der Ausschrift zu versehen: "Anbothe zur miethweisen Beistellung der Bett-Erfordernisse für die k. k. Finanzwache in dem Königreiche Galizien, dem Großherzogthum

Der für ein Bett täglich geforderte Miethzins muß darin bestimmt und zwar nicht nur mit Zissern, sondern auch mit Buchstaben ausgedrückt sein. Das Offert darf keine Klausel enthalten, welche mit den Bestimmungen der gegenwärtigen Kundmachung nicht im Einklange steht; vielmehr muß darin die ausdrückliche Erklärung enthalten sein, daß der Offerent den für diese Unternehmung festgesehten, ihm wohlbekannten Bedingungen ohne Ausnahme sich unterwerse. Endlich muß das Offert mit dem vorschriftsmäßigen Stempel, und mit der eigenbändigen Unterschrift, wie auch mit der genauen Bezeichnung des Wohnortes und Charakters des Offerenten versehen sein. Aus Offerten, welche nach dem sestgesehten Termine einlangen, wird kein Bedacht genommen werden.

Die Anbothe zur Uebernahme dieses Geschäftes können sowohl für das ganze Miethobjekt in den genannten drei Kronländern, als auch für einen Theil desselben nach einzelnen oder mehreren Cameral-Bezirken gesstellt werden. Die Staatsverwaltung behält sich vor, die Resultate der Berhandlung, in so weit sie überhaupt annehmbar sind, nach freier Wahl bloß für einzelne oder mehrere Cameral Bezirke oder auch für alle drei

Kronlander zusammen genommen zu bestätigen.

Krakau und dem Herzogthum Bufowing."

An dieser Konkurrenz-Verhandlung kann Jedermann Theil nehmen, ber überhaupt von der Theilnahme an öffentlichen Versteigerungen gesetzlich nicht ausgeschlossen ist. Für jeden Fall sind sowohl von der Uebernahme, als auch von der Fortsetzung des Geschäftes minderjährige oder unter Curatel stehende, wie auch alle jene Personen ausgeschlossen, welche wegen eines Verbrechens zu einer Strase verurtheilt wurden, oder in einer strasgerichtlichen Untersuchung gestanden sind, die bloß aus Absgang rechtlicher Beweise ausgehoben wurde. Jene, welche der Finanz-Landes-Direction nicht bereits als verläßliche und vermögliche Lieserungs-Unternehmer bekannt sind, haben sich hierüber mit Zeugnissen ihrer Ortsoder einer andern Behörde auszuweisen.

Im Namen eines Dritten kann nur gegen Beibringung einer gerichtlich legalisirten auf das Geschäft speziell lautenden Vollmacht verhan=

belt merben

Die Konkurrenz-Verhandlung geschieht unter Borbehalt der Genehmigung des ho en k. k. Finanzministeriums, so daß der Akt für den Minzbestbiethenden schon durch seinen Andoth, sür das Allerhöchste Aerar aber erst vom Tage, an welchem dem Unternehmer die Verständigung von der erfolgten Katisication zugestellt wird, verbindende Kraft erhält. Diese Zustellung kann entweder an den Offerenten oder, wenn sie wegen dessen Abswesenheit und aus Abgang eines Bevollmächtigten an ihn selbst nicht gesschehen könnte, mit gleicher Rechtswirkung an die Behörde des Ortes, in welchem er seinen Wohnsis hat, geschehen.

Wenn mehrere in Gesellschaft die Lieferung erstehen, so haften sie für die Erfüllung aller Lieferungs = Bedingungen zur ungetheilten Hand, Alle für Einen und Einer sur Alle. In solchen Fällen wird derjenige, welcher auf dem Offert der Erste sich unterschrieben hat, als Vollmachthaber in allen, auf das Geschäft Bezug nehmenden ämtlichen Verhandlungen angesehen. Er hat namentlich auch das Necht, Gelder allein zu erheben und zu quittiren, wenn die Gescuschaft hierin nicht ausdrücklich einen andern Willen erklärt. In Todesfällen geht die Vollmacht bis zu einer anderen Verfügung der Gesellschaft auf den am nächsten Plate Gesertigten

über.

Die naberen Bestimmungen, welche dem für biese Unternehmung zu errichtenden Bertrage werben jum Grunde gelegt werben, find folgende:

1tens. Der Unternehmer macht sich verbindlich, die Betterfordernisse für die in den genannten drei Kronländern aufgestellte oder künftig noch aufzustellende Finanzwachmannschaft in die Postirungen, woselbst sich die Mannschaft entweder gegenwärtig befindet oder künftig unterbracht werden

wird, in der für jede derselben erforderlichen Anzahl unter den in den weiteren Absähen dieser Kundmachung enthaltenen Modalitäten im Wege der Miethe auf eigene Kosten beizustellen.

Der gegenwärtige fostemisirte Stand ber Finanzwache-Mannschaft in ben genannten brei Kronlandern, für welche bie Bett-Gerathschaften erfor-

bert werden, besteht aus 3884 Köpfen, wovon:

|   | auf   | Die  |             | und | 2.    | Section | im | Wadowicer   | Cameralbezirke | 282 | Röp |
|---|-------|------|-------------|-----|-------|---------|----|-------------|----------------|-----|-----|
|   | 57    | 22   | 3.          |     |       | 22      | 22 | Krakauer    | *              | 253 |     |
|   | "     | 77   | 4.          |     |       | 22      | 77 | Bochniaer   | 77             | 140 | 77  |
|   | 77    | 77   | 5.          | 77  | 6,    | 17      | 57 | Neusandecer | , ,,           | 325 | 22  |
|   | 99    | 22   | 7.          | 57  | 8,    | 55      | 10 | Tarnower    | **             | 186 | 77  |
|   | 77    | 77   | 9           |     |       | 22      | 27 | Jasłoer     | 77             | 129 | 27  |
|   | 77    | 39   | 10.         | 22  | 11,   | 27      | 77 | Rzeszower   | 39             | 280 | 77  |
|   | 22    | 53   | 12.         | 77  | 13.   | 77      | 22 | Sanoker     |                | 178 | 77  |
|   | 57    | "    | 14.         |     |       | 27      | 50 | Przemyśler  | 17             | 48  | 77  |
|   | 27    | //   | 15.         |     |       | >>      | 77 | Samborer    | 27             | 101 | 77  |
| : | 27    |      | <b>16.</b>  | 33  | 17.   | 27      | "  | Zołkiewer   | 27<br>27       | 296 | 27  |
|   | 22    | 11   | 18.         |     |       | 77      | 22 | Lemberger   |                | 222 | 27  |
|   | "     | 15   | 19.         | 22  | 20.   | 22      | 22 | Stryer      | "              | 159 | 37  |
| - | 19    |      | 21.         | 22  | 22.   | 97      | 27 | Brodyer     | 22             | 320 | 22  |
|   | 77    | //   | <b>23</b> . |     |       | **      | 22 | Brzezaner   | 27             | 54  | 77  |
| , | 7     | 77   | 24.         |     |       | 22      | 77 | Stanislauer |                | 104 | 37  |
| , | 7     | . 11 | <b>25</b> . |     |       | 22      | 12 | Kolomeaer   | "              | 80  | 77  |
|   | 2     | 50 2 | 26.         | 22  | 27.   | **      | 20 | Tarnopoler  | 7)             | 424 | 22  |
| , |       | 39 6 | 28.         | 77  | 29.   | 17      | 22 | Czernowitze | 77             | 303 | 22  |
|   | tfall | len. |             | -   |       | ,,      | // | (*)         |                | 000 | 77  |
|   |       | con. | Yaka        | OY  | 12 KY | 03.44.  |    | 1. 02 !!    |                |     |     |

Welche Anzahl Betten außerdem mit Rudsicht auf die Kranken- und Arrestzimmer, dann auf den jedesmaligen Stand der verheuratheten Instituden erforderlich sein wird, wird dem Unternehmer nach dem Abschlusse des Vertrages bekannt gemacht werden.

Da die Zahl der Postirungen, ihre Standorte und die Stärke der Mannschaftsbesehung eine Uenderung erleiden können: so ist der Unternehmer, in sofern diese Aenderungen in der Vertragszeit geschehen, verbunden, die Beistellung oder Uebertragung der Bettgeräthe, wie sie die jedesmalige Eintheilung erfordert, auf seine Kosten sogleich bewerkstelligen zu lassen.

Es steht der Finanz-Landes-Direction im Falle einer definitiven Beringerung des sissemisirten Standes der in den genannten drei Kron-ländern aufgestellten Finanzwache frei, eine bis um den dritten Theil des Gesammtstandes geringere Menge von Betten als gegenwärtig erforderlich ist, in Anspruch zu nehmen und in wie fern sie bereits beigestellt worden sind, wieder außer Gebrauch zu setzen.

2tens. Für jedes aufzustellende einzelne Bett find von dem Bermiether

folgende Gerathe und Beftandtheile beiguschaffen :

a) Bettstätten von weichem Holze und zwar, einfache für Eine Person und doppelte für zwei Personen. Die einfachen Bettstätten müssen
in der innern Lichte sechs Schut lang und zwei Schuh sechs Zoll
breit, die doppelten, (welche für Berheirathete bestimmt sind), sechs
Schuh lang und drei Schuh acht Zoll breit, bei beiden Gattungen
das Kopfstück drei Schuh, das Fußstück zwei Schuh vier Zoll hoch,
und die Seitenwände zehn, wenigstens aber neun Zoll breit seyn.
Die Füsse haben aus drei Zoll dicken, viereckig gesormten Holzseulen
zu bestehen, und oben an den Fußstück muß ein drei Zoll breites
Sithrett angebracht seyn. Sowohl die Seitenwände, als die Kopfund Fußstücke müssen auf beiden Seiten gut abgehobelt seyn, und im
fertigen Zustande anderthalb Zoll in der Dicke haben.

In ein jedes Bett gehören wenigstens sechs Ginlagsbretter, welche auf wohlbefestigten Leiften zu ruben haben, und hochstens vier Boll weit von einander abstehen durfen. Sämmtliche Bettstätten muffen

jum Berlegen eingerichtet fein.

b) Strohfäcke von Rupfenleinwand, wovon jedes Stud für eine eins fache Bettstätte zweis und breisviertel Wiener Ellen lang und Eine einshalb Wiener-Elle breit fein, dagegen der doppelte Strohfack bei gleicher Länge zwei Wiener-Ellen in der Breite haben muß.

c) Kopfpölster gleichfalls von starter Aupfenleinwand oder festem ungebleichten Zwillich. Der einfache Kopfpolster muß Eine einhalb Wiener-Elle lang und eine halbe Wiener-Elle breit sein, wogegen der doppelte bei gleicher Breite zwei Wiener-Ellen in der Länge zu messen hat.

d) Leintuch er von ftarker gebleichter hausleinwand, wovon bie eins fachen brei Wiener-Glien lang und Gine einhalb Wiener-Glie breit, die boppelten aber bei gleicher Länge zwei Wiener-Glien breit fein mullen.

Für jede Bettstätte mussen fortwährend zwei Stücke in Verwendung stehen, und zum Wechsel zwei andere Stücke vorräthig gehalten werden. Die Leintücher burfen bloß der Länge nach und zwar nie mit mehr als

einer Raht verfeben fein.

e) Sommer decken aus gut gewalktem und mit reiner Schafwolle hinlänglich gedeckten Falinatuche, welche gleichfalls in der Mitte Eine Naht haben können. Sine solche Sommerdecke muß für ein einfaches Bett zwei drei-viertel Wiener-Ellen lang und Gine ein-halb Wiener-Elle breit, für ein doppeltes Bett bei gleicher Länge zwei Wiener-Ellen breit sein. Die einfache Sommerdecke muß wenigstens vier einhalb Wiener-Pfund, die doppelte aber sechs Wiener-Pfund schwer sein.

Diefe Decken werben im Sommer jur Bedeckung gebracht und im Winter unmittelbar auf den Strohsack gelegt. Sie siehen daher bas ganze

Jahr im Gebrauche.

f) Winterbeden. Diese bestehen aus doppelblättrigen Koben, wie solche bei dem k. k. Militär üblich sind. Eine einsache Winterdede muß zwei drei-viertel Wiener-Ellen in der Länge und Eine ein-halb Wiener-Elle in der Breite meffen, und wenigstens zehn bis zehn zweisdrittel Wiener-Pfund wiegen. Gine doppelte Winterdecke muß bet der gleichen Lange zwei Wiener-Glen in der Breite meffen und wenigstens eilf bis zwolf Wiener-Pfund wiegen. Die Winterdecken werden in ber Regel von ber zweiten Salfte des Monats September bis Ende April benüßt. Jedoch muß bei kalter Witterung ihr Ge-brauch auch etwas vor und nach der bemerkten Zeit gestattet werden.

3tens. Der Unternehmer ift verpflichtet, die sammtlichen Betterforderniffe in der dem beabsichtigten Gebrauche entsprechenden, im vorangeben=

den Absate beschriebenen Beschaffenheit beizustellen.

Bei der erften Abstellung muffen alle geliefert werdenden Bett = Er= forberniffe gang neu und ungebraucht fein. Bereits benüttes Bettgerathe darf für Rechnung des neuabzuschließenden Bertrages nur in sofern in Bermenbung bleiben, als es bereits gegenwartig im Gebrauche ber Dach= auftalt fteht und feiner Beschaffenheit nach den Bertragebedingungen vollfommen entspricht.

Die Erneuerung und Ausbesserung der Betten ober einzelner Studi ift, so oft das Bedürsniß entweder durch natürliche Abnützung, oder aus einem andern Grunde eintritt und die Bornahme derfelben gefordert wird, langstens binnen vier Wochen vom Tage der dem Unternehmer zugestellten Berständigung über die vorzunehmende Erneuerung oder Ausbesserung ge-

rechnet, zu veranlassen.

Der Unternehmer ift verbunden, statt den holzernen Bettstätten, welche während der Vertragsdauer als unbrauchbar erkannt werden, sogleich ohne daß baran eine Ausbesserung Statt finden barf, eiferne Bettstätten beizustellen, welche in ben Dimensionen der Lange und Breite den bolzernen Bettstätten gleich, wie auch mit Kopf-, Fuß- und Seitenwanden versehen sein und überhaupt bem beabsichtigten Gebrauche vollkommen ent-

4tens. Die Beurtheilung der vertragsmäßigen Beschaffenheit der Lieferungsobjecte geschieht von bem Borgefetten ber Finanzwache (Sectionsleiter) oder einem andern hiezu beauftragten Beamten. Die angenommene

Lieferung hat fich ber Unternehmer bestätigen ju laffen-

Gegen die Burudweisung von Lieferungsgegenftanden steht dem Unternehmer die Berufung an die, der betreffenden Finanzwach-Section vorgefette Cameral = Bezirts = Bermaltung offen. Bei der von ber Lettern ju pflegenden Berhandlung wird, so weit das Gutachten von Sachfundigen nach Beschaffenheit der Streitfrage erforderlich ift, der Befund zweier unbefangener beeibeter Sachverftandigen, beren Ginen ber Sectionsleiter, ben andern ber Unternehmer vorzuschlagen hat, eingeholt, und im Falle diefelben verschiedener Unficht maren, von ber Cameral-Bezirks-Bermaltung ein britter Sachfundiger bestimmt. Die Unsicht, welcher ber Lettere beitritt, hat der zu erlaffenden Entscheidung zur Grundlage zu dienen. Gin gleiches Berfahren findet auch dann Statt, wenn über die vom Staateschape etwa zu leistenden Erfaße der Unternehmer den Weg ber Berufung an die Bezirts-Behörde einschlägt und es hat dasselbe überhaupt bei der Entscheibung aller Streitfragen, welche sich über die Art der Erfüllung bes Bertrages ergeben und zu beren Beurtheilung Sachkenntnisse erforbert werden, in Anwendung zu kommen. Gegen ben Ausspruch ber Cameral-Bezirfe-Berwaltung, wenn der Unternehmer ben Beg ber Berufung an Diefelbe einschlägt, fteht bem letteren eine weitere Berufung nicht gu.

5tens. Dem Bermiether wird bie Berficherung ertheilt, bag man bie Mannschaft zur möglichsten Schonung der Bettgerathe mit allem Nachbrucke anweisen, feinen Unfug in der Benützung derfelben bulben und bie möglichste Sorgfalt auf ben ordnungemäßigen Gebrauch verwenden laffen werde. Die durch die gewöhnliche Benützung der Bettgeräthe entstan-bene Verschlimmerung trägt der Unternehmer. Die von der Mannschaft durch Muthwillen oder durch ungewöhnlichen Gebrauch an den Bettgerathen verursachte Beschäbigung ift von bem Schulbtragenden felbst angemeffen zu verguten. Fur jedes jum Gebrauche übernommene, burch Schulb ber Mannschaft ober aus andern Gründen (Elementar-Greignisse ausgenommen) ohne Schuld bes Kontrahenten abgängig ober ganz unbrauchbar gen ordene Stud, wird bem Unternehmer eine angemessene Bergutung geleistet werden. Sierbei wird jedoch ausdrücklich bemerkt, daß in den Krankenanstalten die durch die Krankheit eines Mannes herbeigeführte größere Abnützung ober Berunreinigung der Bettforten nicht unter Die ungewöhnlichen Benützungen gezählt, und daß hiefur eine besondere Entschädigung nicht geleistet wird.

Gtene. Um jedem möglichen Austaufch ber Bettgerathe , welche zum Gebrauche der Finanzwache beigeschaft werben, vorzubeugen, muffen Diefelben mit einer ber Willführ des Unternehmers überlaffenen fennbaren Farbe oder Brandzeichen verfehen werben.

tene Die in dem Iten Abfate diefer Rundmachung ausgedruckte Berbindlichkeit bes Unternehmers jur Beiftellung ber Betterforderniffe, wird

in folgenber Art naber bestimmt:

a) Das Bettgerathe darf vorerst nur für diesenige Zahl an Mannschaft beigestellt werben, welche bermal in Kasernen untergebracht ist. Da jedoch der Grundsatz besteht, daß die Kasernirung der Finanzwache-Mannschaft so viel als möglich allgemein durchgeführt werden soll: so verpflichtet sich der Unternehmer das erforderliche Bettgeräthe auch für bie gegenwärtig nicht kasernirte Mannschaft in dem Mape beigustellen, ale diese Mannschaft in Kasernen untergebracht und das Bettgerathe von der Kameral-Bezirks-Verwaltung oder dem Sektionsleiter gefordert werden wird. Sollte ausnahmsweise das Bettgeräthe auch gefordert werden ichte Mannschaft gesordert werden, so wird der Kontrahent nichts desto weniger gehalten sein, diesem Verlangen un-Kontrahent nichts beste . Deßgleichen wird derselbe fur den Fall, daß der sistemistrte Mannschaftsstand bei einer oder der andern Setzion in der Folge, jedoch mahrend der Vertragsdauer vermehrt werben sollte, verpflichtet, auch für diesen Zuwachs über die von den

betreffenden Gefalle-Organen an ihn ergangene Aufforderung bas erforberliche Bettgerathe von derfelben Beschaffenheit und gegen den gleichen bedungenen Bins beizuftellen.

Jedem verheiratheten Manne gebührt ohne Unterschied der Charge ein doppeltes oder zweispanniges Bett. Dem Unternehmer wird befannt gegeben merben, wie viele Berheirathete in jeber Seftion und auf welchen Postirungen fie sich befinden, für welche bann gegen Burudhaltung einer gleichen Angahl einfacher Betten, boppelte Bett-

fournituren beigustellen find.

Die Bahl ber Verheiratheten in jedem Rameral-Bezirke ift Aende rungen unterworfen; doch können im Durchschnitte als höchste Zahl auf je 100 Mann 20 Berheurathete angenommen werden. Der Unternehmer ift baber verbunden, über Aufforderung ber betreffenden Gefälls Drgane nach Bedürfniß ber Berheuratheten einfache Bettfournituren gegen bop= pelte und umgekehrt auszutauschen. Die Rinder ber Verheiratheten haben jedoch keinen Anspruch auf die miethweise Bestellung von Betten.

c) In sofern Krankenhäuser für die Finanzwache-Mannschaft in den betreffenden Sektionen bereits stehen, ober mahrend der Bertrages dauer errichtet werden follten; ift der Unternehmer verpflichtet, fur die Bahl ber Kranken, auf welche bas Rrankenhaus eingerichtet ift,

Die Betten beizustellen.

d) Für die Arreft-Lokalien der Finanzwache ift diejenige Bahl von Betten beizustellen , welche dem Unternehmer von der Rameral-Begirts-Berwaltung ober bem Sektionsleiter werden angezeigt werben. find jedoch fur bie im Arreste befindlichen Individuen nur ber Strobfad und Ropfpoliter mit der erforderlichen Strohfüllung und bie ber Sahreszeit entsprechende Dede, bann ftatt ber Bettftatten eine ober nach Umständen mehrere hölzerne Pritschen zu liefern, welche aus Brettern zu bestehen haben, die in einer am Ropf-Ende etwas erhöhten Stellung auf zwei Boden ruhen und mit einem Ropf= und Fußbrette versehen find.

Die Gefälls Organe find berechtiget, in jenen Sektionen, wo fich zugleich Rrankenhäufer befinden, in benfelben die für die Arrest-Lokalien entfallenden Leintucher wegen beren öfterer Reinigung zu verwenden.

Stens, Jebe in dem 7ten Absate bemerkte Bermehrung ober Umstauschung bes Bettgerathes wird dem Bermiether von den betreffenden Gefälls Drganen, namentlich von der Rameral Bezirks Werwaltung ober bem Seftionsleiter bekannt gegeben werben, wornach berfelbe verpflichtet ift, die Beiftellung des neu erforderlichen Bettgerathes ober beffen Umtaufchung unter ben eingegangenen Bertragebebingniffen langftens binnen vier Wochen vom Tage der erhaltenen Zustellung der Aufforderung in die bezeichneten Postirungen, Krankenhäuser oder Arrest = Lokalien zu bewirken.

Ueberhaupt hat als Regel zu gelten, daß jede aus was immer für einem Grunde nothwendig gewordene Beistellung von Bett-Erfordernissen längstens binnen vier Wochen von dem Zeitpunkte, als diese Roth-wendigkeit dem Bermiether oder seinem Bevollmächtigten bekannt gewor-

den ift, Statt zu finden hat.

Itens. Wenn ein Theil der Betten wegen vorübergehender Ereig= niffe unbenütt bleibt, und die Better aus diesem Grunde bem Bermiether zurudgestellt werden, so wird ihm fur diese Betten auch burch ben Beitraum, mo fie unbenutt bleiben, der volle Miethzins entrichtet.

Die Zahlung bes Miethzinses hat jedoch rudfichtlich jener Betten aufzuhoren, welche nicht wegen eines vorübergehenden Greigniffes, fondern aus dem Grunde eines verminderten Bedarfes in Gemäßheit des Iten Absahes dieser Kundmachung dem Unternehmer definitiv zuruckgestellt werden. Alls Zeitpunkt der Zuruchstellung hat derjenige Tag zu gelten, an welchem bem Unternehmer ober feinem Bestellten Die Entbehrlichfeit eines Theiles der Bettgerathe von der Rameral-Bezirks-Berwaltung oder bem Settionsleiter befannt gegeben wurde.

10tens. Die Strohsade und Ropfpoliter muffen bei der Uebergabe jum Gebrauche mit frischem reinem Stroh gefüllt werden, wozu fur einen einfachen Strohsack sammt Kopfpolster dreißig — für jeden doppelten Strohsack sammt Ropspolster aber fünf und vierzig Wiener Pfund Stroh festgesetzt werden. Nach Verlauf eines jeden Vierteljahres ist das abgelegene Stroh auszuleeren und mit frischem in berfelben Menge zu erfeten. Für die Krankenhäuser muß das Stroh auch öfters nach Bedürfniß und nach Anordnung des Arztes gewechfelt werden. Die Ginführung gehefteter Strohsade findet nicht Statt.

11tens. Der Unternehmer hat die Berbindlichkeit, jeden Strohsack und Ropfpolfter jahrlich einmal maschen zu laffen, ohne daß die Mannschaft

biese Erforderniße in der Racht entbehre. Mit dem Beginne eines jeden Monats find die Betten mit gewech=

felten, gehörig gereinigten Leintuchern zu verseben.

Die Decken sind alle Jahre Einmal zu waschen. Ist eine Decke der Art verunreiniget, daß die Mothwendigkeit des Walkens erkannt merden sollte, fo hat der Unternehmer das Walken zu beforgen, oder eine neue Decke beizustellen. Während ber Zeit der Reinigung oder bes Wech= sels darf jedoch die Mannschaft in der Racht die erforderliche Bedeckung nicht entbehren.

Sollte ber Unternehmer in Bezug auf die Reinigung und Ausbefferung ber Strohface, Kopfpolster und Leintucher, bann bie Fullung ber Strohfade und Kopfpolfter eine Paufchalabfindung mit der Manuschaft, beziehungsweise mit dem Defonomieführer der Wachposten eingehen, fo wird der durch beiderfeitiges Uebereinkommen festgesette Paufchalbetrag sogleich von dem monatlichen Miethzinse in Abzug gebracht. In den Kranfenzimmern hat der Unternehmer die Reinigung des Bettegerathes fo oft vorzunehmen, als diefes gefordert wird.

12tens. Um 1ten Janner 1851 muß bas Geschaft vertragemäßig angetreten werden, es muffen baher auch an diesem Tage alle Finanzwach= Postirungen mit ben Bett-Erfordernissen nach Maggabe ber BertrageBedingungen vollständig versehen sein. Die Verlegung des Anfangs-Termins dieser Unternehmung auf einen späteren Zeitpunkt ist unstatthaft.

13tens. Die Bezahlung des für die Abnühung der Bettgeräthe bedungenen Miethzinses wird nach der Anzahl der für eine jede Sektion
wirklich beigestellten kompleten Bettsournituren und zwar mit demselben
Preise für die einfachen, wie für die doppelten Betten tagweise auf die
Dauer der Benühung berechnet. Sie hat sowohl für die erste Beistellung,
als auch für die nachträglich abgegebenen Betten von dem Tage an zu
beginnen, an welchem die Bettsournituren kontraktsmäßig in die Posisirungen abgeliesert worden sind, worüber der Kontrahent in jedem Falle
mit der im 4ten Absahe erwähnten Uebernahmsbestättigung sich auszuweisen hat.

Die Auszahlung des Micthzinses geschieht nach Ablauf eines jeden Monats bei der, der betreffenden Kameral-Bezirks-Verwaltung unterstehenden Kasse. Vor dessen Anweisung muß jedoch die von dem betreffenden Sektionsleiter am Ende eines jeden Monats auszustellende Bestättigung vorliegen, daß der Unternehmer den Bertragsverdindlichkeiten nachgesommen ist. Diese Bestättigung, welche auch die Bemerkung der etwa nicht erfolgten theilweisen Leistung und des hiernach entsallenden Abzuges an Miethzins zu enthalten hat, wird gleich nach Absauf des Monats entweder der Kameral Bezirks Verwaltung unmittelba: eingesendet, oder dem Unternehmer selbst übergeben werden, es wäre den, daß gegen die Auszahlung des Miethzinses Anstände obwalten, wegen welcher von dem Sektionsleiter der vorgesetzen Bezirks-Behörde vorerst die Anzeige erstattet werden müßte.

Sollte ber Unternehmer die fortwährende Bezahlung des Miethzinsfes an einem anderen Orte, wo eine Aerarial-Rasse besteht, wünschen, so wird man dem Bunsche desselben zu entsprechen bedacht sein. Uibrigens hat der Miethzins das Entgelt für die Beistellung aller Bettersordernisse, deren Instandehaltung, Erneuerung, Reinigung, Nibertragung und jede wie immer Namen habende vertragsmässige Leistung in sich zu fassen und es soll der Vermiether für alle diese Leistungen nur den sithu-

litten Miethzins zu fordern berechtigt fein.

14tens. Der Vermiether ist verbunden, in dem Amtsorte einer jeden Kameral=Bezirks=Verwaltung, welche die bkonomischen Geschäfte der
der betreffenden Finanzwache=Sekzion leitet, einen Bevollmächtigten zu
bestellen, mit welchem in Abwesenheit des Kontrahenten in Bezug auf
die Bettlieferungs=Angelegenheiten die erforderlichen Geschäfte verhandelt
werden können.

15tens. Der Ausrufspreis für die miethmeise Beistellung der Betten wird auf den Betrag von Drei Viertel Krenzer in Convent. Münze für jeden Tag und für jedes Bett, ohne Unterschied, ob dasselbe einfach

oder doppelt ift, festgesett.

Die Abminderung des Ausrufspreises kann in den Offerten in beliebigen Bruchthellen geschehen. Die Unternehmung wird demjenigen überlassen, dessen Preisanboth für den Staatsschat als der vortheilhafteste sich darstellt.

16tens. Das Angeld oder Badium, über bessen Erlag der Offerent sich ausweisen muß, besteht in dem zehnten Theile des nach dem Außrufspreise entfallenden jährlichen Miethzinses und ist entweder im Baaren
oder in österreichischen öffentlichen verzinslichen Staatspapieren, welche
auf den Uiberdringer oder auf den Namen des Offerenten lauten, oder
an denselben zedirt sind, und nach ihrem Kurswerthe, jedoch niemals über
ihren Nennwerth angenommen werden, zu erlegen. Unter derselben Beschränkung können, auch Pfandbriefe der galizisch-skändischen Kredits-Anstalt als Badium beigebracht werden.

Jenen Offerenten, beren Anbothe nicht angenommen werden, wird bas Badium gegen ungestempelte Duittung sogleich zurückgestellt. Auch dem Besibiether wird dasselbe, falls sein Anboth annehmbar besunden werden sollte, nach der hierüber erfolgten Entscheidung des hohen k. k. Finanzministeriums sogleich zurückgestellt, im entgegengesetzen Falle aber als Kauzion für die Erfüllung der übernommenen Berbindlichkeiten zu-

rückbehalten.

17tens. Zur Sicherstellung ber Vertragsverbindlichkeiten räumt der Unsternehmer dem Staatsschape das Pfandrecht auf das beigestellte Bettgeräthe ein. Ueberdieß hat derselbe längstens binnen vier Wochen nach Befanntsgebung der Annahme seines Anbothes eine dem zehnten Theile des nach der sistemisirten Zahl der Mannschaft auf Ein Jahr entfallenden Miethzinieß gleichkommende Kauzion zu erlegen. Siebei wird das im vorauszgegangenen Absahe erlegte Vadium mit Kücksicht auf den Erstehungspreis

in Anschlag gebracht.

Uiber die im Baaren ober in Staatsschuldverschreibungen oder in Pfandbriefen der galizich = ständischen Kreditsanstalt geleistete Kauzion hat der Unternehmer zu Gunsten des Aerars eine besondere von zwei Zeugen mitunterserigte gestempelte Widmungs = Urkunde beizubringen, worin er ausdrücklich erklärt, daß er dem Staatsschaße das Pfandrecht auf die dei der Kasse deponirte Baarschaft oder auf die daselbst erlegten Staatsschuldverschreibungen und Pfandbriese übertrage, und diesen baaren Betrag oder die genannten Papiere als Kauzion für die übernommene miethsweise Beistellung der Bett-Ersordernisse für die genau zu bezeichnenden Vinanzwach = Sekzionen der Art bestellen wolle, daß das Aerar für alle aus dem Miethvertrage entspringenden Aerarial = Forderungen sich aus der Baarschaft oder den Kreditspapieren ohne alle weitere Rechtsprozedur entschuldigen könne.

Es steht dem Unternehmer frei zu verlangen, daß die von ihm im Baaren erlegte Kauzion bei dem Staatsschulden-Tilgungsfonde fruchtbringend angelegt werde, in welchem Falle die Ausstellung einer Widmungs-

Urfunde nicht erforberlich ift.

Die im Baaren erlegte Rauzion kann gegen Staatspapiere oder Pfandbriefe, beren Werth nach den Bestimmungen des 16ten Absahes bestechnet wird, oder gegen eine Hypothekars Kauzion eingelöst werden.

Bestellt der Vermiether als Rauzion eine Sypothek, so hat er außer dem nicht über brei Sahre alten gerichtlichen Abschätzungs = Atte ber gur Raugion verschriebenen Realität, dann dem neuesten Sabular - Extrafte berselben, worin auch die Raugion bereits verbuchert erscheinen muß, den buchhalterischen Katastral=Ertiagniß-Ausweis bei Landgutern, das Bertififat der Steuerkaffe über das in den letten feche Jahren fatirte Mieth= gind- Erträgniß bei Säufern nebst der amtlichen Bestättigung des guten Bauftandes derselben zugleich mit der Kauzions = Urkunde, in welcher die Haftung für alle aus der Nichtzuhaltung des Rontraftes entstehenden, wie immer Namen habenden Aerarialforderungen erflart werden muß, beigubringen. Bezüglich jener Realitäten, welche durch bas Gefet vom tien September 1848 eine Werthsverminderung erlitten haben, darf der gerichtli= che Schähungsatt erft nach dem genannten Zeitpuntte ausgefertigt fein. Die f. f. Finang - Landes - Diretzion hat nach vorläufiger Ginvernehmung ber f. f. Rammerproturatur das Recht, die Sypothetar = Raugion angunehmen oder zu verwerfen. Wird die Rauzion durch irgend einen von dem Unternehmer zu leistenden Erfat angegriffen ober erfchöpft, fo muß der abgängige Kauzionsbetrag binnen vierzehn Tagen vom Tage des ihm bekannt gemachten Erkenntnisses, daß bie Raugion angegriffen worden ift, durch einen andern gleichen Betrag erseht werden, widrigenfalls ber Unternehmer als kontraktsbrückig behandelt werden wird.

Sollte überhaupt die einmahl beigebrachte und für annehmbar bes fundene Kauzion in der Folge aus was immer für einem Grunde sich als unzulänglich darstellen, so ist der Unternehmer verbunden, binnen vierszehn Tagen nach erfolgter dießfälliger Verständigung eine neue annehmbare Kauzion um so sicherer zu leisten, als er sonst für vertragsbrüchig erklärt, und der auf den Vertragsbruch sessessen Behandlung unterzogen wers

den murde.

Die Rauzion hat bis zum Ausgang der eingegangenen Vertrags= dauer in der Haftung zu bleiben, und wird erst nach diesem Zeitpunkte, wenn das Aerar aus dem Vertrage keine wie immer gearteten Ersatfor= derungen mehr zu machen hat, dem Unternehmer zurückgestellt.

18tens. Sollte ber Bermiether seinen Bertragsverbindlichfeiten nicht gehörig nachkommen und auch nur mit einem Theile der im obliegenden Leiftungen im Rudftande bleiben, ober nicht vertragemäßige Gegenstände beistellen, oder die Reinigung, Erneuerung und Berführung der Bett-Gra forderniffe, die Strohfüllung oder überhaupt eine von ihm übernommene Berbindlichkeit gar nicht oder nicht zur gehörigen Zeit oder nicht in der bedungenen Art erfüllen : jo ift die f. f. Finang-Landes-Direction in Lemberg berechtiget, nach eigener Bahl auf dessen Gefahr und Kosten entwe= der die noch nicht gelieferten ober nicht vertragemäßig beigestellten Bett= Erfordernisse von wem immer im beliebigen Wege beizuschaffen, und bie von dem Unternehmer nicht erfüllte Leistung durch einen Andern vollziehen ju laffen, oder den Bertrag fur ganglich aufgelößt zu erflaren und fich für bie durch eine oder die andere Magregel entstandenen Auslagen und Rach= theile sowohl an den jum Pfande dienenden Gegenständen, als auch an der Caution und dem gangen übrigen Bermögen des Vermiethers schablos zu halten, ohne daß dem letteren eine wie immer geartete Ginmendung weder gegen die Art der ergriffenen Magregel noch gegen den Betrag der dadurch verursachten Kosten zustehen soll.

Die Ersparungen, welche dem Aerer dadurch erwachsen würden, daß auf Kosten und Gefahr des Bermiethers Beischaffungen an Bett-Erfordernissen und sonstige ihm obliegende Leistungen vorgenommen werden, sollen dem Aerar allein zu Guten kommen, ohne daß der Vermiether einen An-

spruch darauf stellen darf.

19tens. So wie die zur Vollziehung dieses Vertrages berufenen Behörden alle Maßregel zu ergreifen berechtigt sind, welche zur unaufgehaltenen Erfüllung des Vertrages führen, so steht auch dem Vermiether für alle Ansprüche, welche er aus dem Vertrage machen zu können glaubt, der Rechtsweg offen.

20tens. Die Stempelgebühr für Gin Exemplar des Bertrages hat

der Bermiether aus Etgenem zu bestreiten.

21tens. Entfagt der Vermiether ausdrücklich dem Nechte, das erstandene Lieferungsgeschäft und die varaus für ihn entspringenden Rechte ganz oder theilweise ohne vorläufige Finwilligung der k.k. Finanz-Landes-Direction an einen Dritten zu zediren.

Bon der f. k. galizischen Finanz-Landes-Direction.

Lemberg, am Gten Juni 1850.

Nro. 1099. Magistrat k. obwodowego i salinarnego miasta Bochni do publicznej podaje wiadomości, iż realność w Bochni pod Nr. 415/144 do masy sukcessionalnej Michała Haura należaca, na proźbę wszystkich współsukcessorów na dniu 29. lipca 1850 o godzinie 10 z rana przez publiczna licytacyę sprzedana będzie.

Warunki licytacyi wolno każdemu cheć licytowania majacemu w tutejszo-sądowej registraturze przejrzeć.

Z rady Magistratu kr. miasta

Bochnia, dnia 28. czerwca 1850.

Nro. 1060. Vom Magistrate der k. freien Stadt Tarnopol wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, es werde über Ansuchen des Majer Byck zur Befriedigung der wider Abraham und Chave Paket ersiegten Forderung von 67 fl. 26 fr. E. M. sammt den vom 24. Dezember 1848 bis zum 18. Fänner 1849 zu 6 on und von 19. Fänner 1849 zu 5 ozu und von 19. Fänner 1849 zu 5 ozu und von 19. Kanner 1849 zu 5 ozu und v

11ten October 1850 jedesmal um 3 Uhr Nachmittags in der Magistrats-Ranzlei unter folgenden Bedingungen abgehalten werden:

1) Wird zum Ausrufspreise dieses Realitätenantheiles der gerichtlich erhobene Schatungswerth mit 260 fl. 36 fr. C. Mt. angenommen.

2) Gind Licitationsluftige verpflichtet ju Sanden der Licitations-Commission 10% des Ausrufspreises als Angeld im Baren zu erlegen. Das Angeld bes Erstehers wird bei Gericht zurudbehalten und in ben Erstehungspreis eingerechnet, den übrigen Ligitanten aber gleich nach ge-Ichlossener Licitations-Berhandlung zuruckgestellt werden.

3) Ift der Erfteher verpfiichtet den angebothenen Raufpreis binnen 30 Tagen, nachdem der diese Licitations-Verhandlung zur Gerichtswiffen-Schaft nehmende Bescheid in Rechtstraft erwachsen fein wird, hiergerichts du erlegen; wo bann bem Ersteher das Cigenthumsbecret ausgefolgt und der erstandene Realitätenantheil in Besit übergeben werden wird.

4) Sollte ber Bestbicther ber borftebenben Bedingung nicht nachfommen, so wird dieser Realitätenantheil auf seine Rosten und Gefahr im Licitationswege in einem einzigen Termine um mas immer für einen Be-

trag veräußert werden.

5) Sollte biefer Realitätenantheil in dem ersten oder 2. Termine nicht über ober boch um ben Schätzungewerth an Mann gebracht werden, so wird terfelbe am 3. Termine auch unter bem Schätzungewerthe, jedoch nicht unter einem, ben auf diesem Realitatenantheile intabulirten Schulden gleichkommenden Betrag veräußert werden. Endlich

6) Konnen die auf dieser Realität haftenden Lasten bei dem hier= städtischen Grundbuche, die Steuern aber bei bem Tarnopoler f. f. Steuer-

amte eingesehen werden.

Magistrat Tarnopol am 15. Juni 1850.

Editt.

Mro. 1638. Bom Magistrate ber f Kreisstadt Stryj wird zur Befriedigung ber burch Judith Gellert Garfunkel miber Selig Garfunkel erfichten Restforderung von 310 fl. C. M. fammt den mittelft Schiede: spruches ddlo 9. Rovember 1846 zugesprochenen Alimenten, bann ben früher mit 2 fl. 45 fr. und jest mit 11 fl. 39 fr. C. M. zuerfannten Executionskosten in die zwangsweise Feilbiethung bes bem Selig Garfunkel gehörigen 4ten Theiles der sub Nro. 134 in Stryj liegenden Realitat hiemit gewilliget und folde in zwei Terminen, nämlich am 17. Juli und 12. August 1850 um 10 Uhr Bormittage unter folgenden Bedingungen abgehalten werden:

1) Bum Ausrufspreise wird ber gerichtlich erhobene Schähungs-

werth von 917 fl. 25 tr. C. M. angenommen.

2) Jeder Kaufiustige ist verbunden 5 % bes Ausrufspreises als Angeld zu Sanden ber Licitations = Commission zu erlegen, welche bem Ersteher in ben Kaufpreis eingerechnet, ben übrigen Licitanten aber nach abgehaltener Feilbiethung rudgestellt werden.

3) Die Glaubiger, beren liquide Forderungen bis jum erhobenen Schähungewerthe fichergestellt find, werben vom Erlag bes Babiums be-

4) Der Erfteher ift gehalten ben Kaufschilling binnen 14 Tagen nach erfolgter Bestätigung der Feilbiethung an das gerichtliche Deposit du erlegen, widrigens beffen Badium für verfallen erflart, und biefer Realitätsantheil in einem einzigen Termine auch unter bem Schähungewerthe auf beffen Wefahr und Koften veräußert werden wird.

5) Sobald der Ersteher den Licitationsbedingnissen nachgekommen fein wird, erhalt er bas Gigenthumstecret bes erkauften Realitätsantheiles und es werben bie barauf verbucherten Lasten gelöscht und auf den Kauf

fdilling übertragen.

6) Konnte Diefer Realitatsantheil in ben zwei genannten Terminen nicht über ober wenigstens um den Schätzungswerth an Mann gebracht werden, so werden sofoct die intabulirten Gläubiger wegen Festsetzung erleichternder Bedingnisse auf den 26. August 1850 um 9 Uhr Früh hiera richts parceloden hierg richts vorgeladen.

7) Bur Berständigung sener Glänbiger, welche späterhin an die Gewähr gelangen sollten, oder benen aus was immer für einer Ursache der Feilbiethungsbescheid nicht eingehandigt werden könnte, wie auch für den bem Wohnorte nach unbefannten Leisor Garsunkel wird ein Curator ad actum in der Person bes Lowe Eigenmacht bestellt.

Aus dem Rathe bes f. Civil-Magistrats.

Stryj, ant 8. Juni 1850.

Rundmachung.

Rro. 710. Bon bem Juftigamte ber Berrichaft Zaleszczyk, Czortkower Kreises wird hiemit bekannt gemacht, es w rde über Ansuchen des t. f. galizischen Judicii del. mil. mixti ddto. 10. Mai I. J. Jahl 1904 erstegten Forderung von 231 fl. 22 fr. C. M. sammt den vom 28. April 1846 stüssenden 4 % tigen Zinsen, ferner der bereits mit 8 fl. 53 fr. und 5 fl. C. M. zuerkannten endlich der gegenwärtig mit 5 fl. C. M. zuges 5 fl. C. M. zuerkannten endlich der gegenwärtig mit 5 fl. C. M. zugeinrochenen Gerichten endlich der gegenwärtig mit 5 fl. C. M. zugeben: gedachten Dikmann eigenthümlichen sechszenten Theils der hier zu Zaund Grefutions-Roften die exekutive Feilbiethung des, leszczyk sub Cons Neo. 65 gelegenen Realität auf den 19. August, 16. September und 17. Oktober 1. J. 10 Uhr Bormittags angeordnet, und in der hierortigen Gerichtstanzlet unter nachfolgenden Bedingungen abge-

1. Zum Ausrufspreise wird der Schähungswerth von 91 fl. 33 3/4 fr. C. M. und der Nominalwerth der Summe mit 1465 fl. C. M.

gänden der Lizitazionskommission im Baaren zu erlegen, welche dem Meistbiethenden in die erfte Raufschillingshälfte eingerechnet, den Uebrigen aber nach ber Lizitazion zurudgestellt werden.

3. Der Bestbiether ist verpflichtet die erste Kaufschillingshalfte binnen 30 Tagen, die zweite binnen drei Monaten, vom Tage des ihm augestellten, die Feilbiethung jur Wissenschaft nehmenden Befcheides gerechnet, gerichtlich zu erlegen.

Sollte fich aber ein ober ber andere Gläubiger weigern, die Zahlung por dem gefehlichen oder bedungenen Auffundigungs = Termine anzuneh

men, fo ift ber Erfteber

4. verbunden, diese Lasten nach Maß des angebothenen Raufschillings zu übernehmen.

Die Aerarialforderung wird demselben nicht belassen.

5. Sollte dieser fechszehnte Theil bes Hauses Mro. 65 in dem erften und zweiten Feilbiethungstermine um den Ausrufspreis nicht an Mann gebracht werden konnen, so wird im Grunde ber §§. 148 und 152 d. G. D. und des Kreisschreibens vom 11. September 1824 3. 46612 zur Einvernehmung der hppothezirten Gläubiger der Termin auf ben 16. September I. 3. 10. Uhr Vormittags festgefest und biefer feches gehnte Theil ber Mealität im britten Ligitazionstermine auch unter ber Schähung um jeden Preis feilgebothen werden.

6. Sobald der Bestdiether den Kaufschilling erlegt oder sich ausgewiesen haben wird, daß die Gläubiger ihre Forderungen bei ihm bestassen wollen, so wird ihm das Eigenthumsdetret ertheilt, und die auf bem sechszehnten Theile bes Hauses Mro. 65 haftenden Lasten extabulirt

und auf den erlegten Kaufschilling übertragen werden.

Sollte er hingegen:

7. ben gegenwärtigen Lizitazionsbedingungen in was immer für einem Bunkte nicht genau nachkommen, so wird der Saustheil auf feine Gefahr und Rosten in einem einzigen Lizitazione = Termine verau-Bert werben.

8. Sinfichtlich ber auf biefer Realitat haftenben Laften, Steuern und sonstigen Abgaben werben die Rauflustigen an bas Grundbuch und

Wirthschaftsamt gewiesen.

Bon dieser Lizitazion werden a) die f. k. Kammerprofuratur, b) ber Grefut David Dikmann, c) bie Henie Dikmann und d) alle jene. die mittlerweile ein Sypothefarrecht auf dieser Realität erwerben follten , ober benen ber bießfällige Feilbiethungsbescheid nicht zugestellt werden könnte, mittelft Ebifte und bem, in der Perfon des Moses Engel gleichzeitig zu bestellenden Kurator in die Kenntniß gesetht.

Zaleszczyki am 25. Juni 1850.

Uwiadomienie. (1608)

Nro. 2681 ex 1848. Z Magistratu miasta Nowego-Sacza spadkobiercom niegdyś Hindy Wolf, jako to: Jakubowi Wolf, Chaimowi Leiserowi Wolf, Nisen Wolf, Eliaszowi Wolf, Szymonowi Wolf i Chanie Wolf z miejsca pobytu nieznanym wiadomo się czyni, iż realność w Nowym Sączu pod I. 384 położona Izaaka Wolf własna na żądanie spadkobierców ś. p. Daniela Hans w celu zapłacenia przysadzonej sumy 500 złr. w. w. z przynalezytościami na posadzie wyroku prawomocnego z dnia 29. grudnia 1829 do l. 175 i uchwały z dnia 30. czerwca 1847 do l. 1194 w drodze egzekucyi szacowana będzie, i że im w tym przedmiocie obywatel tutejszy Adolf Reicher za sądowego obrońce z urzędu ustanawia się.

Wzywa sie więc pomienionych spadkobierców niegdyś Hindy Wolf, aby w należytym czasie czy to przez tegoż sądowego obrońce czy osobiście albo przez plenipotenta potrzebnych środków użyli, w przeciwnym bowiem razie wynikłe z zaniedbania skutki sami sobie

przypisać będą musieli.

Nowy-Sacz dnia 16. sierpnia 1849.

Obwieszczenie.

Nro. 282. Jurysdykcya sadowa Państwa Liska obwodu Sanockiego ogłasza, iż w drodze exekucyi na zaspokojenie należności 79 ZłR. i 30 ZłR. 40 kr. Mon. Konw. z n. n. Dworze Goldbaum przeciw Marcinowi Jankiewiczowi sądownie przyznanych, publiczna sprzedaż jednej połowy domu pod Nrem Kons. 257 na froncie w mieście Lisku położonej, Marcina Jankiewicza własnej w sumie 463 ZłR. Mon. Kon. oszacowanej, podług warunkow w okolicy obwieszczonych i w tutejszej Jurysdykcyj do przejrzenia wolnych, w trzech terminach: 8. lipea, 5. sierpnia i 9. września 1850 o godzinie 10tej z rana przedsiewzietą będzie.

Lisko, dnia 10. maja 1850.

Lizitations - Ankundigung. (1618)

Mto. 9805. Bon Seite des Przemysler f. f. Kreisamtes wird hiemit bekannt gemacht, daß nachbenannte Gefälle ber Stadt Przemysl in nachstehenden Terminen mittelft öffentlicher Berfteigerung an ben Meiftbiethenden werden verpachtet werden, und zwar:

Am Iten August 1850 die Bier- und Brandwein Propinazion auf drei Jahre vom 1. November 1850 bis End Oftober 1853 mit bem

Fistalpreise von 20280 fl. C. M.

Am 2ten August 1850 das städtische Schlachthaus fur die Zeit vom 1ten November 1850 bis Ende Oftober 1851 mit bem Fisfalpreise von 245 fl. C. M.

Um 5ten August 1850 bas Maaß= und Baaggefall fur bie Beit vom 1ten Rovember 1850 bis legten Oftober 1853 mit bem Riefalpreis

von 131 fl. 54 fr. C. M.

Unternehmungsluftige haben fich mit bem 10 % Babium versehen an genannten Tagen um 9 Uhr Morgens in ber Przemysler Magistrats= Ranglei einzufinden, wo bie Pachbedingungen befannt gegeben werden.

Przemyśl am 19. Juni 1850,

Ogłoszenie.

Nro, 12079. Ces. król. Sad szlachecki Lwowski Franciszkowi Ksaweremu i Antoniemu Dunin Wasowiczom z miejsca pobytu niewiadomym niniejszem wiadomo czyni, że Wincenty i Sabina Morże i Kazimierz Gozdowicz przeciwko nim i innym pod dniem 27go kwietnia 1850 do l. 12079 proshe o wykreślenie sumy 40185 zlp. 10 gr. z przynależytościami ze stanu biernego części dóbr Jawornik ruski, Rybne, Jawornik górny i Jawornik dólny i przysada zwauych, podali, które wykreślenie uchwała pod dniem 4go czerwca 1850 do 1. 12079 dozwolone i Tabuli krajowej wykonanie nakazane zostało.

Ponieważ pobyt Franciszka Ksawerego i Antoniego Dunina Wasowiczów niewiadomy jest, postanawia się na ich wydatki i niebespieczeństwo jako obrońca z urzędu P. Adwokat Czermak, z substytucyą P. Adwokata Smiałowskiego i temuż się wyż powołana uchwa-

Z Rady c. k. Sadu Szlacheckiego. We Lwowie dnia 4. czerwca 1850

Konkurs = Rundmachung. (1652)

Mro. 973. Bur provisorischen Besetzung der bei dem Dobromiler Magiftrate erledigten Rangliftenftelle mit bem jahrlichen Behalte von 150 fl. C. M. wird hiemit der Konkurs bis 15. August 1850 ausgeschrieben.

Bewerber um diesen Posten haben bis dahin ihre Gesuche bei die= fem Magiftrate, oder falls sie bereits angestellt find, durch ihre unmittelbar vorgesette Stelle, wenn fie aber in Privatbienften fteben burch bas betreffende Rreisamt ju überreichen, und fich über bas Alter, Geburtsort, Stand, Religion, jurudgelegte Studien, Kenntniß ber beutschen und polnischen Sprache, erworbene Fähigkeiten, wie auch über die bisherige Bermendung auszuweisen.

Dobromil am 4, Juli 1850.

Rundmachung. (1654)

Dro. 34188. Seine Majeftat haben mit allerhochfter Entschliegung vom 31. Mai d. J. über ben auf Grundlage eines Ministerrathe Beschlusses erstatteten allerunterthänigsten Antrag bes Sandelsministeriums ben Raufmann Paul Flemmich zum unbesoldeten öfterreichischen Konful in Valparaiso mit der Berechtigung jum Bezuge der fistemmäßigen Ronfular = Gebühren allergnädigst zu ernennen geruht, welche a. h. Ernennung in Gemäßheit des Defrete des h. Ministeriums fur Sandel, Gewerbe und öffentliche Bauten vom 6ten Juni 1850 3. 3241 gur allgemeinen Rennt= niß gebracht wird.

Bom f. f. galig. Landesgubernium. Lemberg am 26. Juni 1850.

Ronfurs=Rundmachung.

Dro. 3657. Die Trebuffaer Kameral = Unterforsterstelle im f. f. Stachoer Waldamtsbezirke in der Maramorosch ift in Erledigung gefommen.

Mit biesem Posten ift eine Befoldung jährlicher 150 fl., an Pferdedeputat = Nequivalent 50 fl., 10 Klafter Deputatbrennholz, 80 Pfund Salz und 4800 Quab. Rlafter Wiefengrund verbunden.

Zur Erlangung dieser Stelle sind erforderlich: gehörige Forstfennt= nife, ein moralisches und untabelhaftes Benehmen mit ber Nachweisung

der geleisteten Forstdienste.

Die Bittsteller haben ihre gehörig zu instruirenden Gesuche bis 16. Juli I. J. bei ber f. f. Marmaroscher Rameral - Administrazion einzureichen.

R. R. Finang = Landes = Direkzion. Lemberg am 6. Juli 1850.

Ronturs.

Dro. 1206. Bet bem f. f. Mungamte gu Kremnitz ift bie Mungwarbeine-, die Raffa . Kontrollore- und die Zeugschaffer-Stelle in Erledi-

Mit der ersteren Bedienstung ist ein jahrlicher Gehalt von 1000 fl. (Taufend Gulden) Conv. Munge, freie Wohnung, die 8te Diaten = Rlaffe und eine Rauzions = Pflichtigfeit von 1500 fl., mit der 2ten eine Befolbung von 500 fl. aus ber Mungamte = Raffe und 150 fl. aus ber Gold= tunfthandlungefassa und eine Kauzione Berbindlichfeit von 650 fl., mit ber britten ein Gehalt von 400 fl. und ein Raugionserlag von 400 fl. verbunden.

Bewerber haben ihre eigenhändig geschriebenen Gesuche bis jum 15. Juli d. J. im Wege ihrer vorgesetzten Behörden bei dem Kremnitzer Münzamte einzureichen, in selben fich über ihre montanistische Ausbildung, Renntniße im Mung-, Kongepte- und Nechnungewesen und ber bieberigen Dienstleistung auszuweisen und die Erklarung beizufügen, ob und wie ferne sie mit Beamten bes obigen Munzamtes verwandt ober verichwägert seien, endlich ob sie die Kaugion in der vorgeschriebenen Weise erle-

Bon der f. f. Finang = Landes = Direkzion.

Lemberg, am 4. Juli 1850.

Mr. 32790. Berzeichniß

der von dem Ministerium des Handels am 24. Mai 1850 verliehenen ausschließenden Privilegien:

Ad Nrum. 2975/H .- 1850. Bahl 2822/H. Dem Beren Carlo Domenico Mery, Preturs-Kanzler, wohn. in Lenkovacz in Dalmatien, burch Dr. Luigi Mery, wohn. in Zara, über die Erfindung einer hydraulischen Maschiene, mittelft welcher bas Wasser mit Kraftersparung in furger Beit auf jede beliebige Sobe, und zwar in folder Menge gehoben werden konne, um basselbe als Triebfraft berwenden zu konnen, auf

In öffentlichen Sicherheit:-Rudfichten steht der Ausübung dieses Pri-

vilegiume fein Bedenfen entgegen.

Die offen gehaltene Privilegiume-Beschreibung befindet fich beim f. f.

balmatischen Gubernium in Aufbewahrung.

Bahl 2843/H. Den herrn Joseph Palth, burgl. handelsmanne wohn, in Mien St. Itro. 255 und Bengel Bachmann, bef. Gurtler, wohn, in Wien, Schottenfeld Rro. 334, über die Erfindung von Zigar ren=Röhren, bei deren Gebranche die Zigarre nicht abzubeißen fet, meder naß merbe, noch die Zähne verderbe, so wie bis an das Ende und auch dann, wenn fie wenig Luft habe, leicht geraucht werden fonne, auf Gin Jahr.

Die Geheimhaltung wurde angesucht.

Bahl 2845. H. Dem herrn Sebastian Werner, burgl. Sutmacher, wohn. in Wien, Wieden Nro. 806, über bie Erffudung und Verbefferung in der Erzeugung von herren: und Damen-Filgbuten, Seidenhuten, Daschienenhüten und Rappen, auf 3mei Jahre.

Die Geheimhaltung murbe angesucht.

Bahl 2853/H. Dem Herrn Dr. Ignaz Wildner v. Maithstein, Sofund Gerichts - Advokaten, wohn. in Wien, Stadt Aro. 254, über die Erfindung von Gewehren, welche blog durch die innere Pulverladung schnell und sicher abgeschossen werden, auf Gin Jahr.

In öffentlichen Sicherheits-Mudfichten fteht der Ausübung biefes

Privilegiums fein Bebenten entgegen.

Die offen gehaltene Privilegiums. Beschreibung befindet sich bei ber f. f. n. ö. Statthalterei zu Jederman & Einsicht in Aufbewahrung.

Bahl 2854/II. Dem Beren Friedrich Jung et Comp. Parfumeric-Fabrifanten in Leipzig, wohn. in Leipzig, durch Johann Baptist Kollitsch, burgl. Leinwasch-Sändler, wohn. in Wien, Stadt im Michaeler Saufe, über die Erfindung einer Quintessenz d'eau de Cologne ambree auf Dret Jahre. Die Geheimhaltung wurde angesucht.

In öffentlichen Sicherheits Rudfichten fieht der Ausubung Diefes Privilegiums fein Bedenken entgegen.

Der Fremdenrevers liegt vor.

Bahl 2857/H. Dem Herrn Leopold Leinbod, Rleibermacher, wohn. in Ling, berzeit in Wien, Leopoldstadt Nro. 315, über bie Erfindung einer mechanischen Vorrichtung zum Magnehmen bei Militär- und Zivil-Röcken, auf Gin Jahr.

Die Beheimhaltung murbe angesucht.

Bahl 2972/II. Dem Herrn Stephan Krackowizer, f. f. priv. chemifdy. Brodukten- und Bundmaarenfabrifanten, mohn. Pottenstein in Rieder- Desterreich, über die Erfindung einer neuen Art Kleb-Brief-Dblaten, auf Ein Jahr.

Die Gebeimhaltung wurde angesucht.

Bahl 2975/H. Dem Berrn Johann Einsiell, burgl. Gurtler, wohn. in Wien, Mariahilf Dr 69, über die Erfindung einer Durchlöcherungs= Maschiene zum Durchlöchern der Siebe aus Meffing, Gifen etc. der Theeund Kaffeh-Seicher und ähnlicher Gegenstände, auf Zwei Jahre.

Die Geheimhaltung murbe angesucht.

## Anzeige = Blatt.

In unserem Publikum haben wir eine bedeutende Rlasse, welche nur des judischen Lesens kundig ift. Daber amusakt. nur bes jubischen Lefens fundig ift. Daber empfehlen mir ber geehrten Gefchaftswelt, welche mit unferm Lefepublifum birett ober indireft verfehrt, hiemit unfer Journal ju Privat = Ungeigen. - Der Betit-Beilen-Raum wird mit 3 fr. C. M. berechnet.

Die Expedizion ber 111011chen Boit in Lemberg.

## Uwiadomienie. (1633)(2)

Osoby mające własny w tem interes, puściły wieść w okolicy Galicyi, że nasze fabryki przestały być czynnemi, zawiadamiamy Szanowną Publiczność, ze tak nie jest; bo jak dawniej tak i teraz wy-

## Doniesienia prywatne.

rahiamy wszelkiego rodzaju machiny agronomiczne, lania i wyroby żelazne i t. p. — i że ta wieść zupełnie jest fałszywa; tylko n'e-przyjmujemy obstalunków bez zaliczenia 1/3 części wartości, a w niektórych razach i połowy.

Dyrekeya fabryk żelaznych w Maxymówce.

Potrzebny jest nauczyciel prywatny na wieś w obwód Tarnopolski do dwóch uczniów, z których jednego ma sposobié do 1szej klasy licealnej, drugiemu zaś udzielać przygotowawcze nauki do techniki. Zarazem powierzone mu będzie prowadzenie tychże uczniów. Posiadającemu jezyk francuski dane bedzie przy innych równych warunkach pierwszeństwo. - Bliższa wiadomość u Dyrektora galicyjskiej kasy oszczedności Krawczy-